## Posener Intelligenz = Blatt.

## Dienstag ben 18. December 1832.

Ungefommene Fremde bom 15. December 1832.

Holajewo, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Director Frohlich aus Konigsberg, Hr. Gutsb. Swisulsti aus Kosjuty, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Student Bunsch aus Krotoshin, I. in No. 124 St. Adalbert; Hr. Graf Sforzewsti aus Nekla, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsb. Drwesti aus Niestowice, I. in No. 30 Wallischei; Frau Schauspielerin Jost aus Schwebt, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsb. Chlapowski aus Sowiniec, Hr. Gutsb. Kornatowski aus Dusyn, Hr. Gutsb. Koszutski aus Lufowo, Hr. Bürger Dutsiewicz aus Rogasen, I. in No. 394 Gerberstraße; Hr. Gutsb. v. Wolniewicz aus Debiec, I. in No. 99 Wilde.

Bom 16. December.

Br. Guteb. v. Maffenbach und Br. Lieut. v. Geiblig aus Pinne, Br. Raufmann Selfer aus Ronigeberg, Sr. Raufmann Rafche aus Frankfurt, I. in Do. 99 Wilbe; Gr. Guteb. Inchlinefti aus Brodnica, Sr. Guteb. Cobesti aus Lubowo, Sr. Guteb. Rurg aus Ronojad, I. in Do. 394 Gerberftraße; Sr. Guteb. v. Rognowski aus Arcugowo, Sr. Apotheker Sunke aus Chodziefen, Sr. Guteb. v. Rarczeweff aus Dporowo, Sr. Guteb. v. Dunin aus Lechlin, Gr. Guteb. v. Bojanowell aus Malpin, Gr. Apothefer Leinweber aus Glupce, I. in No. 384 Gerberftrage; Sr. Forffabminiftrator Toporowski aus Luffowto, Sr. Gutspachter Rullaf aus Linde, Sr. Guteb. Dobrogansfi aus Bagnowo, Sr. Farber Seibel aus Wreschen, I. in No. 26 Wallischei; Gr. Farber Rungel aus Rogafen, Sr. Raufmann Lupczynsti aus Offrorog, Sr. Solzhandler Gerl aus Cuffrin, Die Brn. Raufleute Ziegel und Szpagath aus Wagrowiec, Sr. Raufm. Arafau aus Schwes rin, I. in No. 20 St. Avalbert; Sr. Lieut. Gefchner aus Santomyst, Sr. Dberamtmann Silbebrand aus Dafowo, I. in No. 136 Bilhelmeftrage; Gr. Guteb. Lubiensti aus Godlewfo, Sr. Guteb. Szczaniedi aus Garbinomo, Sr. Guteb. Zakrzewski aus Zabno, Sr. Guteb. Szeleki aus Drzefzkowo, Sr. Burger Neubelt aus Wollstein, Sr. Guteb. Suchorzewski aus Murzynowo, t. in No. 168 Waffers

straße; Hr. Landschafte-Aath v. Malezewöff aus Niemezyn, I. in No. 251 Brek lauerstraße; Hr. Ceheimer Justizrath Neugebauer aus Fraustadt, Hr. Gutsb. Mittorsti aus Sobotsa, Hr. Justiz-Commiss. Reptowssi aus Guesen, Hr. Gutsb. Ralfstein aus Psarstie, I. in No. 243 Brestauerstraße; Frau Gutsb Lipska aus Uzarzewo, Hr. Gutsb. Unruh aus Jenielin, Frau Gutsb. Gorzynska aus Bialezyn, Hr. Gutsb. Zoombsti aus Ezerwojewo, Hr. Gutsb. Drwęsti aus Brodowo, Hr. Gutsb. Mizersti aus Borowo, Hr. Gutsb. Zoltowsti aus Zajączsowo, Hr. Gutsb. Claboszewsti aus Ustrzeszewo, I. in No. 391 Gerberstraße; die Hrn. Kaufleute Wolf Lowenthal und Levin Friedmann aus Wolfstein, Hr. Handelsmann Heymann Wolf aus Gräh, I. in No. 350 Judenstraße; Jr. Landrath Schubent aus Buf, I. in No. 101 Breitestraße.

Subhastationspatent. Das in ber Borstadt Borek bei Schildberg unter No. 2 belegene, zur Concursmasse des Kreis-Steuereinnehmer Schütz gehörige Grundstück, bestehend in einem Wohn-hause, Stallungen und einem Obste und Gemüsegarten, welches nach der gericktlichen Taxe auf 1257 Athl. gewürdigt worden ist, soll bssentlich an den Meiste bietenden verkauft werden, und der persemtorische Vietungs/Termin ist auf den 5. Februar 1833 vor dem Landgerichts-Math Auschle Morgens um 9 Uhr allhier angeseist.

Befitz- und zahlungsfähigen Käufern wird diefer Termin mit bem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden freisteht, bis 4 Wochen vor dem letzten Termine und die etwa bei Aufznahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotofdin, ben 25. October 1832. Rbnigl. Preug. Landgericht. Patent subhastacyjny. Nieruchomość w przedmieściu Borku pod Ostrzeszowem pod Nro. 2. położona, do massy konkursowey poborcy powiatowego Schütz należąca, składająca się z domostwa, stayni, sadu i ogrodu włoskiego, która według taxy sądowey na 1257 Tal. ocenioną 20° stała, publicznie naywięcey dającemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 5. Lutego 1833 zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Ruschke Sędzią tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Krotoszyn, dnia 25. Paźdz. 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Die Cafino-Gesellschaft in Posen sucht zum 1. April 1833 einen Dekonom, ber wo moglich die Rochfunft erlernt hat. Derfelbe erhalt, außer freier Wohnung im Cafino-Local, für die Beigung bes Lettern in den Wintermonaten eine Bergutigung bon 150 Rthl. jahrlich, wie auch zu feiner Erleichterung 2 Marqueurs, bie von der Gesellschaft gehalten und befoldet werden. Personen, welche dies Engagement eingehen wollen, und fur bas ihnen anzuvertrauende Mobiliar eine Caution von 300 Athl. erlegen konnen, werden ersucht, ihre Unerbietungen der Direction in frankirten Briefen zugeben zu laffen. Gben fo wird auch ein Marqueur, ber banes ben in der Eigenschaft als Tafelbecker Dienste zu leiften vermag, ein Engagement bei ber hiefigen Cafino = Gefellichaft finden, wenn berfelbe fich burch vortheilhafte Zeugniffe über fein fruberes Wohlverhalten ausweifen kann.

Pofen, ben 12. December 1832.

Die Direction des Cafino in Pofen.

Bu Beihnachtes und Neujahre = Gefchenken befigen wir in großer Ausmahl : Zaschenbucher und Almanache fur das Jahr 1833, wiffenschaftliche Erziehungsund Rinderschriften, Gefellschaftes und Rinderspiele, Zeichenbucher, Worschriften ic., besgleichen Rinderschriften in polnischer und frangofischer Sprache, beutsche, polnifche und frangofische Gebetbucher, feine und ordinaire Bisitenfarten. - Die in bffentlichen Blattern angezeigten Werke find ftete bei und borrathig.

3. 3. Seine & Comp.

Mehrere Meubles und einiges Gilberzeug werbe ich Mittwoch ben to. b. D. Bormittags um 10 Uhr vor dem Rathhause hier meistbietend verkaufen. Dofen, ben 16. December 1832.

Der Ronigl. Landgerichte-Exefutor Noad.

Beachtungswerthe Unzeige. Meine acht chemisch-elastischen Streichefenten fur Rafir= und Sedermeffer, vermittelft man dem abgeflumpfteffen Meffer ben bochften Grad ber Scharfe und Feinheit wieder ertheilen fann, und einem jeden verehrten Raufer von der Bahrheit und Gute fich vollig zu überzeugen frei febt, find noch bis Dienstag in meiner Bude, Markt, bem Saufe Do. 47. gegenüber, 3. P. Golbichmibt aus Meferit.

heute Dienstag ift bei mir jum Abendbrot frifche Burft und Sauertoble wozu ergebenft einladet Berbft, Martt Do. 9.

Uwiadomienie. Z wyznaczonego tuteyszey Kapitule Metropolitalnewy deputatu leśnego za r. b. na boru Długogoślińskim sprzedanych zostanie drogą publiczney licytacyi za gotową zapłatę czterdzieści sążni drzewa opałowego dębowego i ieden sążeń brzozowego. Termin w tym celu odbędzie się w dniu 21. m. b. o godzinie 10. zrana w mieszkaniu JX. Proboszcza w Murowaney Goślinie. Poznań, dnia 10. Grudnia 1832.

Prokurator K. M. P.

Przy końcu miesiąca Listopada r. b. skradzione zostały we wsi Studzieńcu pod Rogożnem następujące przedmioty: 1) Pierścień brylantowy duży, w środku którego znaydował się brylant wielkości ziarnka grochu cukrowego, w kolo tegoż mnieysze brylanty à jour oprawne, pod spodem zlota obraczka. 2) Pierścień zloty emaliowany w kształcie weża, na lbie którego znaydował się brylant à jour oprawny. 3) Pierścień złoty z niezapominayka, na wierzchu róże wyrabiane ze złota, w środku tychże brylant turkusami wkoło obsadzony. 4) Dwa pierścionki złote, które składaly ieden, i wyobrażały dwie ręce spoione, w środku tychże na iednym są litery A. B. a na drugim T. B. 5) Pierścień złoty mozaykowany, niezapominayką wyłożony. 6) Pierścień złoty w kształcie ognia lańcucha, przy któryw znavduie się mała złota kłóteczka. 7) Pierścień złoty z łańcuszka Weneckiego, na wierzchu brylanty. 8) Pierścień Złoty gładki, na wierzchu wizerunek Generala Kościuszki w złocie wyrobiony. 9) Pierścień złoty gladti, na wierzchu wizerunek Generala Kościuszki czarno emaliowany, 10) Dwa złote gładkie pierścionki, maiące na wierzchu włosy. - Ktoby powyżey wyrażone pierścionki poszlakował i odebrał od złodzieja, lub kogokolwiek, nie mniey udzielił o nich wiadomość do zastępcy Woyta Gminy Studzieńca pod Rogoźno, lub téż w Poznaniu do Wgo Rose kupca, odpierze w nagrodzie Talarów dwadzieścia,

service and response to the set of period along